Mrs

## Nº 95. Vosener Intelligent = Blatt.

## Freitag, ben 20. April 1832.

Angefommene Fremde bom 18. April 1832?

Br. Gutebef. v. Golbreffi aus Popowo, I. in No. I St. Martin; Frau Gutobei. v. Radolindfa aus Giernif, Gr. Geh. Dber-Baurath Beder aus Berlin, Sr. Gaftwirth Sollfing aus Schwerin, I. in No. 99 Bilbe; fr. Dberforfter Rubolf aus Jegior, Gre Erbherr Bafrgewefi aus Strzeleze, Sr. Erbherr Szuldrannefi aus Grat, Sr. Erbherr Mycieloti aus Robytepole, I. in No. 243 Breslauerftr.; Sr. Defonom Schmatst aus Podanin, I in Dos 251 Breslauerftrage; Sr. Erb= herr Sieraffeweff aus Lulin, Gr. Erbherr Riegnchowsti aus Inlic; I. in Deb. 395 Gerberftrafe; fr. Erbherr Latomidi aus Dombtowta, Frau Grafin b. Mycieleta: aus Camter, I. in No. 391 Gerberftrage; Sr. Pachter Urbanowicz aus Czantowo, II in No. 168 Bafferftrage; Br. Capitain Roch aus M. Gostin, I. in No. 136 Wilhelmöftrage; Sr. Dberamtmann Bilbebrand aus Dafow, Br. Dberamtmann Buffe aus Glopanowo, Sr. Kaufmann Kurtig aus Rakwit, I. in No. 20 St. Abalbert; fr. Pachter Grabefi aus Niegolewo, fr. Pachter Brzedfi aus Riefrg, Sr. Pachter Lamidi aus Dlusto, I, in Do. 384 Gerberftrage; Br. Lieut: Baumuller aus Bromberg, Br. Urst Dr. Schraber aus Fifchhanfen, fr. Felbmeffer Gottgetren aus Bromberg , fr. b. Malinefi aus Robnfuif , 1. in Ro. 165 Bill belmeftraße ..

Bekanntmachung: Dag bie Gleo= lenbefiger Christian Schwanke aus Ja- Christian Schwanke z Miyna Jaracz racznruble bei Rogafen, burd bie ges pod Rogoznem; przez czynność są. meinschaft ber Guter und bes Erwerbes maigtku i dorobku wylączyli, podaie

Obwieszczenie. Iż Eleonora Seis nora Geibe aus Steffewo und ber Muh, de z Steszewa i posiedziciel miyna richtliche Berhandlung vom 6. Marg dowa'z dnia 6. Marca 1832: r. przed 1832 vor Ginschreitung ber Ghe bie Ge= wnisciem w malzenstwo wspolnose

causgeschloffen haben, wird hiermit gur offentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 15. Diarg 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

sie ninieyszem do publicznev wizdomości.

Poznań dnia 15. Marca 1832. . Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Es foll bae in iber Stadt Brat, im Deferiger Rreife, maffe bes verftorbenen Acherburgers Jo= bann Samuel Gellert geborige, 857 Rthl. tagirte Bohnhaus nebft Acherftucke, Diesen und Garten, so wie die auf 30 Rthl. abgeschätte Rleischbankgerechtigfeit auf ben Untrag ber Glaubiger öffentlich an ben Deiffbietenben, bie Bleifcbant-Gerechtigfeit jeboch besonbers in bem bier am 6. Juni c. auftebenben Termine, wozu wir Raufer einfaben.

Die Tare und die Kaufbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefeben

merben.

Meferik ben 19. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es foll bas, in ber Kreisstadt Bomft unter ber no. 36 gelegene, ben Schuhmacher Johann Friedrich Delicafden Erben geborige, 583 Rthl. taxirte Wohnhaus nebft Bu= behor und 3 Garten, im Wege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden in bem bier am 18ten Mai c. anftebenden Termine, ber per= emtorisch ift, verkauft merben, wogu wir Raufer einlaben.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Broycach, powiecie Miedzyunter ber No. 32 gelegene, jur Concurds rzeckim, pod liczbą 32. leżące, do massy konkursowéy rolnika Jana Samuela Gellert naležace, i na tal. 857 ocenione, wraz z rolami, ogrodami i łakami, iako i też iadką rzeznicka, która na tal. 30 otaxowana iest i osobno przedaną będzie, na wniosek wierzycieli, w terminie na dzięń 6. Czerwca r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przeber peremtorisch ift, verlauft werden, dane. Cheć kupienia maigei wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Miedzyrzecz d. 10. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście powiatowem Babimoście pod liczbą 36. leżące, sukcessorom szewca Jana Fryderyka Delica należące, z przyległościami i 3 ogrodami, sądownie na 683 tal. ocenione, bedzie droga koniecznéy subhastacyi w terminie na dzień 18. Maia r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninievszém. Die Tare und die Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserig ben 19. Januar 1832. Königl. Preuß. Landgericht. Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Kröbner Kreise belegene Gut Sworowo mit dem Affinenz Drogi, welches gerichtlich auf 32433 Athl. 18 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber deffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzden, und die Bietungstermine sind auf

den 18. September, und der peremtorische auf den 18. Dezember c., vor dem Herrn Landgerichts-Math Wolff Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Känsern werden diese Texmine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstud dem Meistbietenden zugeschlagen

und auf bie etwa nachher einkommenden

Gebote nicht weiter geachtet werben foll,

infofern nicht gefetliche Sinderniffe eine

den 16. Juni,

Ausnahme zulaffen.

Uebrigens steht es bis 4 Bochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Patent subhastacyjny. Dobra ziemskie Sworowo z przynależącą wsią Drogi w powiecie Krobskim podożone, które według taxy sądowey na Tal. 32433 sgr. 18. fen. 4 ocenione są, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Czerwcz, na dzień 18. Września, stermin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Wolff w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadog miamy o terminach tych z nadmienie. niem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie; na późnieysze zaś podanią wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu czasu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, Tage fann ju jeber Beit in unferer Re= iakieby przy sporzadzeniu taxy zayse: giftratur eingesehen werden ..

Frauftadt ben 16. Februar: 1832.

Ronial. Dreuß. Landgericht.

Dublitandum. Der Buchhandler ter, und die unverebetichte Louise Giller niec i niezamezna Louise Hiller z. ale Verlobte aus Kurnit, haben burch Kurnika iako oblubienica . przez uden Renntniß.

Bnin ben 23. Marg 1832 .. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Taxa każdego czasu w byly mogly. Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może ..

Wschowa, dnia 16. Lutego 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Ksiegarz Julius Julius 21: Munt aus Dofen ale Berlob- A. Munk z Poznania iako oblubieden, bor bem unterzeichneten Gerichte klad przed Sadem podpisanym pod am 19. b. M. errichteten Bertrag , bie dniem To: m. b. zawarty , wspolność Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer- maigtku i dorobku w przysztem ich bes für ihre fünftige Che ausgeschlossen. matzenstwie wylaczyli; to niniey-Dies bringen wir hierdurch gur offentli= szem do publiczney podaie sie wiadomości.

> Bnin dnia 23. Marca 1832: Król. Pruski Sad Pokoju ...

Auktions Anzeige: Am Mittwoch den 25. April d. 3. und folgenbe Tage foll im Hotel de Saxe, Bredlauerftrage, in ben Bormittageftunden pon o bis 1 Uhr, ein bedeutendes Waarenlager in Auftionen verlauft werben. Es werben in benfelben vorfommen :: A. Un weißem neuen Porzellane aus ber Ronigl. Manufattur gu Berlin, als: flache und tiefe Teller, runde und ovale Schuffeln, runde und ovale Terrinen, Sauciere, Sallatiere, Compotiere, Deffertteller , Caffefannen, Theefannen, Mildtopfe und Taffen in verschiedenen Formen :: B. frangbfifche Porzellain = Devifen = Taffen mit Golbrand; C. englische gefchliffene Wein, Baffer-, Champagner= und Rheinwein = Glafer, von feinftem flingenden Rlintglafe; D. bohmifche brillantgeschliffene Gladfrufe, Potale, Fruchtschalen, Buderschalen und Galgfageben, gur Raffung in Gilber; E. Wafchtoiletten von blangebrucktem englifden Steinzeng, Goldluftre Blumentopfe und Blumenbecher mit gefchmadbollen Bergierungen und andere werthvolle Urtifel. Sammtliche Gegenftande fiehen bem geehrten Publifum am Tage bor ter Auftion bon 11 bis 12 Uhr; und an ben Auffions-Tagen von Morgens 8 bis o Uhr gur Unficht bereit. Dach erfolgtem Bufchlage findet feine Burudgabe ober Umtaufoung ber Baaren ftatt.

Der Treppmacheriche Garten ift ben refp. Digliebern ber Gefellichaft eroffnett.